# CURRENDA

L. 4833.

## Wizytacja kanoniczna dekanatu bocheńskiego

odbedzie się w dniach od 14 sierpnia do 9 września br. w następującym porządku:

Najprzew. Ks. Biskup Sufragan przyjedzie:

14 sierpnia po południu do Łężkowic i dokona wizytacji 15 sierpnia w Łężkowicach; 16 i 17 w Chełmie; 18 w Łapczycy; 19 w Pogwizdowie; 20 i 21 w Sobolowie; 22 i 23 w Królówce; 24 i 25 we Trzcianie; 26 i 27 w Starym Wiśniczu; 28 i 29 w Nowym Wiśniczu. JE. Najprzew. Ks. Biskup Ordynarjusz przyjedzie:

29 sierpnia po południu do Rzezawy i dokona wizytacji 30 i 31 w Rzezawie; 1 września w Krzyżanowicach; 2 i 3 w Mikluszowicach; 4 w Grobli; 5 w Cikowicach; 6, 7 i 8 w Bochni; 9 w Brzeźnicy.

W czasie wizytacji kanonicznej wszyscy P. T. Kapłani odmawiać beda we

Mszy św. Kolektę: de Spiritu Sancto, o ile na to pozwola Rubryki.

Nr. 4709

### Sac. Martinus Ladislaus Faron excommunicatus.

#### X. LEON WAŁEGA

S. T. Dr.

Z BOŻEGO MIŁOSIERDZIA I ŚW. STOLICY APOSTOLSKIEJ ŁASKI BISKUP TARNOWSKI

> wszystkim wiernym parafji Nowo-Wiśnickiej pozdrowienie i błogosławieństwo w Panu!

Znane Wam są smutne wypadki, które już przeszło od roku działy się w parafji Nowo-Wiśnickiej. Sprawca ich jest b. tamtejszy wikarjusz, ks. Marcin Faron, który rozwinął niezdrową agitację, szukając pod pozorem gorliwości o prawde i chwałe Boża swych własnych korzyści. Bolało nasze serce ojcowskie, gdy kaplan ten, uchylając się wykrętnie od posłuszeństwa należnego Biskupowi, wysyłał na wszystkie strony prośby i deputacje w swej obronie, cierpieliśmy jednak to wszystko w nadziej, że kapłan ten upamieta się wreszcie i, jak sam uroczyście w Konsystorzu Naszym przyrzekał posłuszeństwem Nam okazanem, dane przez siebie zgorszenie naprawi. Niestety, kapłan ten w piśmie, do Nas wystosowanem, zuchwale wyrzekł się Nas, którzyśmy nań niegdyś, pełni nadziei, Nasze Biskupie ręce wkładali, wyrzekł się św. Matki Kościoła katolickiego, a przeszedłszy do zwolenników t. zw. kościoła narodowego, w parafji Nowo-Wiśnickiej nabożeństwa tego kościoła odprawiać rozpoczął.

Aby się nie wydawało, że milcząc dłużej, zdajemy się przewrotnemu dziełu ks. Farona przychwalać, aczkolwiek ciężkiem sercem, zmuszeni jednak troska o dobro dusz pieczy Naszej powierzonych, przy współudziale osobnego Trybunalu mocą naszą Biskupią potępiamy ks. Marcina Władysława (2 im.) Farona, jako odstępcę od św. wiary katolickiej i odszczepieńca od Kościoła katolickiego i orzekamy uroczyście, iż ks. Marcin Wład. Faron sprzeniewierzywszy się św. Kościołowi katolickiemu, zostaje z niego usunięty, wszelkiej władzy kapłańskiej pozbawiony i przez Kościół św. publicznie wyklęty, i że odtąd wszyscy wierni

za wykletego uważać go winni.

Mimo tej strasznej kary, która z kapłana, "naczynia przez Boga wybranego", czyni "syna zatracenia", nie przestajemy zanosić Naszych modlitw gorących do Pana za tym nieszczęśliwym kapłanem, a wszystkich Was usilnie wzywamy, aby, łącząc się z Naszemi modlitwami, starali się Boga za zgorszenie i szkody Kościołowi i Diecezji Naszej ukochanej przez kapłana tego wyrządzone gorąco przebłagać.

Dan w Tarnowie, dnia 24 lipca 1923.

† LEON Biskup.

(L. S.)

Uwaga. Niniejszy dekret polecamy odczytać w najbliższą niedzielę na ambonie w parafjach dekanatu bocheńskiego, tudzież w tych, gdzie wiadomość o tym smutnym wypadku była rozpowszechniona. Odczytanie dekretu w innych parafjach diecezji zostawiamy do woli XX. Proboszczów.

#### Sacerdoti Martino Ladislao Faron in Nowy Wiśnicz.

Diu patienti ac paterno exspectabamus animo, ut ductus amore Christi ac filiali erga Nos obedientia, quibus se tam publice, quam privatim iactare consueveras, tam Nostris quam etiam Sanctae Sedis Apostolicae, ad quam recursum imposuisti, praescriptionibus sese subiiciens — conditionibus, a te in Curia

Nostra scriptotenus Nobis promissis, satagere haud denegares.

Sed cum iam plane constet, promissiones tuas in hoc praecipue consilio dolose ac ficte datas fuisse, ut te facilius schismaticae consociationi vulgo "Polski Kościół narodowy" dictae, adiungas, cumque notorium evaserit, te in oppido Nowy Wiśnicz in domo quadam privata in ligua vernacula Sanctum Missae Sacrificium sacrilege celebrare — quapropter excommunicationis poena ipso iam iure in canone 2314 statuta — te reum factum — aegre quidem sed pro nostro munere inevitabiliter declarare compellimur.

Ne quis igitur cum detrimento suae salutis aeternae "tuis communicet operibus malignis" instituto in causa tua ad tramitem iuris Tribunali praesentibus solemniter declaramus ac edicimus, te excommunicatione Sedi Apostolicae reservata ab ipso iure mulctatum, ideoque e gremio Sanctae Dei Ecclesiae eiectum

omnibusque publice excommunicati poenis vinctum esse.

Quodsi autem, quod Deus avertat, in perverso animo tuo pertinaciter perseveraveris, maioribus adhuc poenis degradatione e statu clericali haud exclusa,

in te animadvertere compellemur.

Curae erit ecclesiarum Dioecesis nostrae Rectoribus, decretum huiusmodi ad fidelium sibi subditorum certam notitiam quam primum deferre eosque in Domino monere — haud profecto genuinos Ecclesiae Catholicae esse posse filios, quotquot tibi in posterum adhaereant.

Datum Tarnoviae in Aedibus Episcopalibus die 19 Iulii 1923.

(L. S.)

† LEO Eppus.

W sprawie wydawania zezwoleń na małżeństwa przez władze wojsk. Ministerstwo spraw wojskowych

Departament X

Warszawa, dnia 30 maja 1923.

L. 14253/Pob.

Do Kurji Biskupiej W. P. M. S. wojsk.

W myśl rozp. M. S. wojsk. Dep. X L. dz. 1007/Pob. z 22 marca 1922 poz. 265, ogłoszonego w Dz. Rozk. Wojsk. Nr. 17/1922 poz. 265 zezwoleniem na zawarcie związku małżeńskiego mają się wykazać przed władzami cywilnemi i kościelnemi tylko ci szeregowi, którzy służą czynnie w wojsku lub należą do

zapasu, t. j. tacy, którzy przy przeglądzie zostali uznani za zdatnych do służby, jednak z powodu zapełnionego kontyngensu nie mogli być powołani do pełnienia czynnej służby (art. 7 i 8 Tymcz. Ustawy o powsz. ob. służby wojskowej).

Szeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia wszystkich roczników oraz popisowi przed przeglądem wojskowo-lekarskim, t. j. przed poborem, nie potrzebują na zawarcie związku małżeńskiego zezwolenia od władz wojskowych.

Za zgodność: Ks. Michalski.

L. 3921.

# XX. Katecheci winnî porozumiewać się z Dyrekcjami szkół o oznaczeniu dnia dla praktyk religijnych.

Na prośbę Kuratorjum okręgu szkolnego krakowskiego z dnia 1 czerwca 1923 l. 8351/I polecamy, aby P. T. Księża proboszczowie, katecheci i wikarjusze, zastępujący katechetów, wyznaczali termin dla praktyk religijnych młodzieży szkolnej, po uprzedniem porozumieniu się z kierownikiem szkoły, by uniknąć zamieszania i wynikających stąd skarg i żalów ze strony kierowników szkoły i żalów ze strony kierowników szkoły i inspektorów, zjeżdżających na wizytację dziątwy.

#### Ryczałt kancelaryjny urzędów parafjalnych.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Warszawa, dnia 13 czerwca 1923.

L. 4080.

Do Pana Wojewody w Krakowie.

Na sprawozdanie z dnia 18 maja 1923 L. VI/1210/55 w przedmiocie ryczałtu kancelaryjnego urzędów parafjalnych Ministerstwo oznajmia, że w preliminarzu budżetowym na rok 1923 Dz. II § 9, poz. 8, został przewidziany kredyt na wydatki kancelaryjne urzędów parafjalnych w kwocie po 80.000 Mkp., a dla urzędów parafjalnych, w których proboszczowie pełnią obowiązki dziekańskie, po 100.000 Mkp.

Z kwoty tej otrzymały urzędy parafjalne na mocy tut. reskryptu z dnia 23 maja 1923 L. 3670 za drugi kwartał prowizorjum budżetowego po 20.000 Mkp., reszta rocznego ryczałtu tych urzędów oraz ryczałty dziekańskie zostaną asy-

gnowane osobnym reskryptem po otwarciu odnośnych kredytów.

Przy tej sposobności zauważa Ministerstwo, w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu, wskutek zapytania jednej z Kurji diecezjalnych w sprawie wynagrodzenia proboszczów za wykonywanie obowiązków urzędników stanu cywilnego, że asygnowane z funduszów państwowych dotacje duchowieństwa parafjalnego obejmują również wynagrodzenie z tytułu spełniania funkcji urzędników stanu cywilnego, na rzeczowe zaś wydatki kancelaryjne proboszczowie otrzymują odpowiednie ryczałty z kredytów Dz. II § 9, poz. 8, uregulowane na okres bieżący w sposób powyżej określony.

Za Ministra: Dyrektor Departamentu Wyznań: Piekarski w. r.

Województwo Krakowskie. L. V/5150 ex 1923.

Kraków, dnia 5 lipca 1923.

Najprzewielebniejszemu Konsystorzowi Biskupiemu w Tarnowie

mam zaszczyt przesłać do wiadomości z uprzejmą prośbą, aby przyległy reskrypt zechciał intymować poszczególnym urzędom parafjalnym przez odnośne urzędy dziekańskie z nadmieniem, że reszta tych ryczałtów, przypadających urzędom parafjalnym, względnie dziekańskim, za rok 1923 będzie wypłacona wraz z poborami za IV kwartał 1923, przyczem będzie potrącona część ryczałtów, nadpłacona w II kwartale 1923 roku. Za Wojewodę: Loebl.

#### Zmiany na stanowiskach i urzedach duchownych od 24 maja do 1 sierpnia 1923:

Zamianowani: ks. jubilat Józef Nikiel, proboszcz i dziekan w Zaborowiu, radca honorowym Konsystorza Biskupiego; ks. Adolf Albin, proboszcz w Chelmie, wicedziekanem bocheńskim; ks. Michał Pawlus, proboszcz w Mikluszowicach, notarjuszem dekanatu bocheńskiego; ks. Franciszek Sitko notarjuszem Konsystorza Biskupiego i prefektem Malego Seminarjum.

Instytuowany na probostwo w Brzeźnicy ad Dębica ks. Józef Koterbski,

proboszcz z Kamionki wielkiej.

Prezente na probostwo w Nowem Rybiu otrzymał ks. Alojzy Całka, ekspozyt w Bielczy.

Zrezugnował z probostwa w Ostrowach Tuszowskich ks. Józef Smolka. Na administratora do Ostrów Tuszowskich przeznaczony ks. Jan Jaku-

bowski, administrator w Nowem Rybiu, a do Kamionki wielkiej ks. Józef Ma-

stalerz, wikary w Pleśnej.

Posady katechetów otrzymali: ks. Jan Paciorek, katecheta gimn. w Bochni, w I gimnazjum w Tarnowie, jako II katecheta, zamianowany równocześnie prefektem Seminarjum duchownego; ks. Andrzej Bogacz, katecheta szkoły powsz. w Bochni, w gimnazjum w Bochni, jako II katecheta; ks. Jakób Opoka, katecheta szkoly powsz. w Padwi, w gimnazjum w Brzesku; ks. Stefan Czerw, katecheta gimn. w Brzesku, w szkole powsz. w Tarnowie; ks. Stanisław Basta, wikarjusz katedralny, w szkole powsz. w Tarnowie; ks. Ludwik Pendracki, prefekt Malego Seminarjum, w szkole powsz. w Czchowie; ks. Stanisław Król, wikarjusz w Starym Saczu, w szkole powsz. w Nowym Wiśniczu; ks. Józef Smołka, b. proboszcz w Ostrowach, w szkole powsz. w Przecławiu; ks. Leon Birnbaum, wikarjusz w Padwi Narod., w szkole powsz. w Bochni; ks. Stanisław Bączewski, katecheta w Mszanie Dolnej, w szkole powsz. w Bochni; ks. Wojciech Kozdrój, wikarjusz z Debicy, w szkole powsz. w Padwi Narod.

Ekspozytami zamianowani: ks. Józef Stawiarski, wikarjusz katedralny, we Filipowicach; ks. Jan Chmiel, ekspozyt z Kamionki małej, w Bielczy, ks. Antoni

Stańczyk, wikarjusz z Ujanowic, w Przydonicy.

Przeniesieni XX. wikarzy: ks. Stanisław Taborski ze Zaborowia do Gromnika; ks. Walenty Piotrowski z Gromnika do Zaborowia; ks. Stanisław Tobiasz (po ukończeniu administracji w Brzeźnicy) do Rzochowa; ks. Jan Łoniowski ze Zgórska do Zassowa; ks. Jan Sadkiewicz z Paleśnicy do Borowej; ks. Franciszek Babiuch z Nowego Wiśnicza do Paleśnicy; ks. Józef Barszcz ze Trzciany do Limanowej; ks. Stanisław Smoła ze Siedlisk do Nockowej; ks. Józef Bibro z Nockowej do Siedlisk; ks. Jan Burgiel z Cmolasu do katedry; ks. Jan Filipczyk z Dąbrowy do katedry; ks. Antoni Pałka otrzymał posadę w Uściu Solnem.

Nowowyświęceni zostali przeznaczeni na wikarych: ks. Stanisław Adamczyk do Dębicy; ks. Stanisław Bochenek do Baranowa; ks. Marcin Dybiec do Szczepanowa; ks. Bernardyn Dziedziak do Ujanowic; ks. Jan Góra do Trzciany; ks. Franciszek Janik do Ciężkowic; ks. Wilhelm Magda do Zgórska; ks. Andrzej Niwa do Nowego Sącza; ks. Jan Rozembarski do Uszwi; ks. Jan Sarna do Cmolasu; ks. Jan Skalski do Padwi; ks. Władysław Sperka do Mszany Dolnej;

ks. Jan Zaskalski do Dąbrowy.

Odznaczony exp. can.: ks. Michał Jeż, proboszcz w Sobolowie.

Egzamin konkursowy złożyli XX.: Franciszek Baradziej, Władysław Garlik, Jan Letek, Wincenty Prokopek i Antoni Stańczyk.

Ks. Kazimierz Salewski, ekspozyt w Przydonicy, 18 czerwca. R. i p.!

#### Z KURJI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 1 sierpnia 1923.

Ks. Roman Sitko. kanclerz

† Leon Biskup